# Vosener Intelligenz - Blatt.

### Connabends, den 25. Februar 1826.

Angefommene Fremde bom 21. Februar 1826.

herr Commerzien = Rath Deumann aus Lauenburg, Sr. Gutebefiger bon Glifzeginefi aus Szimanowic, Sr. Gutebefiger Graf b. Micielefi aus Golowo, L in Mro. 243 Bredlauerftrage; Sr. Gutebefiger v. Cforzewefi aus Mechlin, hr. Gutebefiger v. Mofgegnoffi aus Wiatrowo, br. Gutsbefiger v. Monneffi aus Coffowice, Frau v. Gaborefa aus Ralifd, I. in Mro. 384 Gerberftrage.

Den 22ten Kebruari

herr Raufmann helmann aus Strasburg, I. in Dro. 99 Bilbe; herr Gutebefiger v. Chlapoweff and Bonifome, I. in Mro. 116 Breiteftrage; Sr. Raufmann Dberkampf and Frankfurth, I. in Dro. 210 Wilhelineftrage; Sr. von Wieganowell, penfionirter poln. Offizier, aus Szulmierzie, I. in Dro, 417 Gerberftraffe.

Chictal=Vorladung.

Muff ben Untrag bes Juftig = Commif= farit Maciejowski, als gerichtlich beftellten Curatore des abwefenden Deter ve 3bijewefi, Sohn bes Mam v. 3bi= jewöfi, welcher am aten August i 8'i I als Freiwilliger in bas 5te Bergoglich Warfchauer Infanterie - Regiment eingetreten, ben 7ten Juni 1821 in bas Lagareth abgegeben worden und feit die= fer Zeit nichts von fich hat horen laffen, wird offentlich bergestalt hiermit vorgela= Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Kommissarza Sprawiedliwości Maciejowskiego, sądownie ustanowionego Kuratora nieprzytomnego Piotra Zbiiewskiego, syna Adama Zbiiewskiego, który w dniu 2. Sierpnia 1811 r. iako ochotnik do 5tego regimentu infanterii Xiestwa Warszawskiego wszedł i 7. Czerwca 1812 do lazaretu oddanym został, i od tego czasu o sobie żadnéy niedał wiadomości, zapozywa się publicznie ben, daß er oder die etwa von ihm jus ninieyszem w ten sposób, aby on ruckgelaffenen unbefannten Erben fich sam, lub po nim pozostali niewiado. binnen: 9 Monaten und zwar langftens mi sukcessorowie, w przeciągu 9)

in termino praejudiciali ben 16ten December c. Bormittags um 9 Uhr, por bem Landgerichts = Rath Schwurg in unferem Gerichte = Schloffe entweder per= fonlich ober ichriftlich ober burch einen mit gerichtlichen Zeugniffen von feinem Leben und Aufenthalte verfehenen Bevoll= machtigten melben, im Fall ihres Musbleibens aber zu gewärtigen, daß auf ben Antrag bes Extrahenten auf seine Tobeserklarung, und mas bem anhan= gig, nach ben Gefeten erkannt und jeine Erbichaft feinen nachften fich legitimiren= ben Erben zugesprochen werden wird.

Pofen ben 16. Januar 1826. Ronigl, Preug. Landgericht. Poznań d. 16. Stycznia 1826.

miesięcy i wprawdzie naydaley w terminie zawitym dnia 16. Grudnia r. b. przed południem o godzinie q. przed Sędzią Schwürz w naszym Zamku sądowym osobiście lub piśmiennie, albo też przez opatrzonego sądowemi świadectwy o iego życiu Pełnomocnika meldował, gdyż w razie niestawienia się iego spodziewać się ma, iż na wniosek Extrahenta śmierć iego, i co z prawa wypadnie, wyrokiem zadeklarowane i pozostałość iego naybliższym iego wylegitymowanym sukcessorom przysadzoną będzie.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Vorlabung.

In Folge einer von bem Raufmann Anton Radzidlowefi zu Schrimm, wiber ben ebemaligen Friedens-Gerichts-Uffeffor Jafob Latfoweti und beffen Chefrau Sophia geborne Albrecht, wegen 153 Rthlr. 25 fgr. und 78 Mthlr. 21 fgr. 10 pf. am 20. November c. angebrach= ten Rlage, wird ber feinem Bohnorte nach unbefannte Berklagte ze. Latfowski. vorgeladen, in 3 Monaten und spate= ftens in bem auf ben 18. Upril a. f., um o Uhr vor bem Landgerichte=Referen= barius Rnebel in unferem Inftruktions= 3immer anftehenden Termin zu erscheis nen, die Klage gehorig zu beantworten und die weitere Berhandlung ber Sache ju gewärtigen, widrigenfalls bei feinem Zapozew Edyktalny.

Na podaną przez kupca Antoniego Kadzidłowskiego w Szremie przeciw byłemu Assessorowi Sadu Pokoiu Jakubowi Latkowskiemu i żonie tegoż Zofii z Albrechtów względem 153Tal. 25 sgr. i 78Tal, 21 sgr. 10 fen. pod dniem 20. Listopada r. b. skarge, zapozywamy ninieyszem rzeczonego wzwyż Latkowskiego, z zamieszkania niewiadomego, aby w 3 miesiące i naypózniey na terminie dnia 18. Kwietnia f. o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Knebel w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym stawił się, na skargę odpowiedział, i dalsza instrukcyą rzeczy oczekiwał, w prze-Musbleiben die eingeflagten Forderungen ciwnym bowiem razie niestawienia urtheilt werden wird.

Pofen ben 21. November 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. swell a still be congress at The

für zugestanden angenommen und ber: sie, summy zaskarzone za przyznane felbe in contumaciam jur Zahlung ver- przyięte będą i zaocznie na zapłacenie skazanym zostanie.

Poznań d. 21. Listopada 1825. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die jum Burger Bincent Flenofchen Nachlaß gehörigen, ju Bnin belegenen Grundftucke, namentlich:

- a) bas ABohnhaus unter Mro. 138.,
- b) die Brandstelle Mro. 140.,
- c) die Salfte bes hauses Mro. 63 nebft Pertinentien, Garten, Biefe, Stall und Scheune, und
  - d) ber Feldgarten, fogenannte Rleny und 2 Quart Uder,

follen von George b. J. ab, Theilweise ober im Gangen auf brei nach einander folgende Sahre verpachtet, auch gleich= zeitig beffen Rachlaß = Effecten, befte= hend aus Saus = und Wirthschafts = Ge= rathichaften, Mobel, vier Pferden, einem Fohlen, Ruben, Schaafen, Schweinen und Jungvieh, meiftbietend versteigert werben.

Der Termin fieht auf ben gren Mara c. Bormittags um q Uhr vor bem Landgerichte = Referendarius Struenfee

in loco ju Bnin an. Rudfichts ber Die Bedingungen, Pachtung, fonnen in ber Regiffratur eingesehen werben.

Pofen ben 31. Januar 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Nieruchomości do pozostałości Wincentego Flens mieszczanina należące, w Bninie położone, mianowicie:

- a) dom pod Nr. 138 położony;
- b) pogorzelisko pod Liczb. 140;
- c) polowa domu liczby 63 z przyległościami, ogrodem, łaka, chlewem i stodola, oraz
- d) ogrodem warzywnym rola kliny zwana i dwie kwarty roli,

od St. Woyciecha r. b. cząstkowo, lub w całkowitości na trzy po sobie idace lata wydzierzawione, nie mniey ruchomości do tey pozostałości należące, składaiące się z sprzetów domowych i gospodarczych, mebli, czterech koni, iednego źrebięcia, krów, owiec, świni i młodocianego, bydła naywięcey daiącemu sprzeda-Termin tem końcem na ne beda. dzień g. Marca r. b. o godzinie gtey przed Referendari. Sądu Ziemiańskiego Struensee in loco w Bninie wyznaczony został. Warunki w Registraturze, co do dzierzawy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 3. Stycznia 1826.

Król. Pr. Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Obwieszczenie.

Die Ackerwirthschaft bes ben Pawlow= Folwark wieczysto dziedziczny Bfifchen Erben gehörigen Erbpachts=Bor= werks Bilde bei Pofen, mogu 11 Sufe Fulmisch Maaß Ackerlandes gehort, bes bei diesem Borwerk befindlichen Brauhauses nebst bem Recht bie biefigen Cammerei = Dorfer mit Bier zu berlegen, foll vom i. April b. 3. ab, anderweit auf I Sahr meifibietenb verpachtet werben. Der Termin ficht auf ben 18ten Mary c. Bormittage um 9 Uhr bor bem Landaerichterath Sebomann in un= ferem Inftructione = Bimmer an.

Die Bedingungen fonnen in ber Regi= ftratur eingesehen werben.

Dofen ben 13. Februar 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Der judische Raufmann Ephraim Rallmann zu Dafel, und bie Efter ge= borne Ihig verwittwete Mofes Birfch aus Murowanna Goslin, haben in bem am 13ten Juni pr. coram Notario ge= Schloffenen und unterm 18ten December a. p. verlautbarten Chefontraft die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter sich ausgeschloffen, welches bier= burch zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Schneidemuhl den 26. Januar 1826. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Sukcessorów Pawłowskich na Wildzie pod Poznaniem, do którego 11 huby chełmińskiey miary roli należy, z złączonem do niego browarem, oraz prawem wyszynkowania piwa po wsiach kamelarnych na rok ieden od 1. Kwietnia r. b. nadal wydzierzawiony bydź ma.

Termin tym końcem na dzień 18. Marca r. b. zrana o godzinie otey przed Kons. Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przey-

rzane bydź mogą.

Poznań d. 13. Lutego 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż starozakonny kupiec Efraim Kallmann z Nakla i Ester Itzikow owdowiała Moyżesz Hirsch z Murowaney Gośliny w intercyzie przedślubney d. 13. Czerwca przed Notaryuszem zdziałaney i pod dniem 18. Grudnia r. z. sądownie ogłoszoney, wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

w Pile d. 26. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiańskiego.

dones have apply agings

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit Bromberg in ber Stadt Bromberg am Marfte unter Mro. 165 belegene, ben Raufmann Gefiner und beffen Chefrau Amalie Philippine geborne Zugebor gu= gehörige massive Wohnhaus nebst Bube= bor und zwei Degwiesen, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 6881 Rthlr. 20 fgr. 10 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag der Glaubiger Schul= ben halber offentlich an ben Deiftbieten= ben verfauft werden, und die Bietunge= Termine find auf

ben 10. Deceniber 1825. ben 10. Februar 1826., und ber peremtorische Termin auf ben 10. April 1826.,

bor bem herrn Landgerichts = Rath Dan= nenberg Morgens um 9 Uhr allhier an= Befigfabigen Raufern werden acfett. biefe Ternine mit ber Machricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin bas Grundftuck bem Meiftbietenden zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einkom= menben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gesetliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Bromberg ben 29. August 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica tu w Bydgoszczy pod liczbą 165 na rynku położona do kupca Benjamina Gessuera i żony iego Amalii Filipiny z Zugehoerów należąca wraz zdwiema łąkami nad Notecia, co wszystko podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 6881 sgr. 20 szel. 10 iest ocenionem, ma być na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiące. mu sprzedaną, którym końcem termina licytacyine na dzień

10. Grudnia 1825, 10. Lutego 1826, termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Kwietnia 1826, zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Dannenberg w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego wymagaly powody.

W przeciągu czterech tygodni zo-Stawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Sierpnia 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiań

ski.

Subhaftations = Patent.

Der unter unserer Gerichtsbarkeit hierselbst in ber Speicherftrage unter Dr. 181 belegene, ben Ranfmann Gefiner= fchen Cheleuten zugehörige Speicher nebft Retwiesen, welcher nach ber gerichtlichen Taxe auf 3018 Rithlr. 21 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Un= trag ber Glaubiger Schulden halber bf= fentlich an ben Meiftbietenden verkauft werben, und bie Bietungs = Termine find auf

ben 10. December 1825., ben 10. Februar 1826., und ber peremtorische Termin auf

ben 10. April 1826., vor bem herrn Landgerichts = Rath Dan= nenberg Morgens um 8 Uhr allhier an=

gefett.

Befitfahigen Raufern werden diefe Termine mit ber nachricht bekannt gemacht, bag in bem letten Termin bas Grundftuct bem Meiftbietenben gugefchfa= gen, und auf die etwa nachher einkom= menben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gefetzliche Grun= be bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unfe= rer Regiftratur eingesehen werben.

Bromberg den 29. August 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Szpiklerz pod jurysdykcyą naszą tutay na ulicy szpiklerskiey pod Nro. 181 polożony, do kupców małżonków Gessner należący, wraz z łąkami notećnemi, który według taxy sądownie sporządzoné na Tal. 3018 śgr. 21 szel. 3 iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 10. Grudnia r. b., dzień 10. Lutego r. p., termin zaś peremtoryczny na dzień 10. Kwietnia 1826.,

o godzinie 9. zrana przed Ur. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w miey-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 29. Sierp. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Jnowroclamschen Kreise belegene, dem Theodor von Rozniecki zugehörige freie Allodial = Ritter = Gut Gizewo Nro. 54, welches nach der landschaftlichen Taxe auf 11950 Athlr. 21 sgr. 6 pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der hiesigen Königlichen Landschafts = Direction diffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

ben 8. November b. I., ben 12. Februar 1826., und ber peremtorische Termin auf

ben 18. Mai 1826., vor dem Herrn Landgerichts-Uffessor von Lockstedt Morgens um 9 Uhr allhier an=

gefett.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grünzbe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unse=

ver Registratur eingesehen werden. Bromberg ben 9. Juni 1825.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

#### Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Gizewo Nr. 54 pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w Powiecie Jnowrocławskim położona, do Ur. Teodora Roznieckiego należąca, która podług taxy landszaftowey na Talarów 11,950 śgr. 21 den. 6 oceniona została, na żądanie Królewskiey tuteyszey Dyrekcyi Landszftowey, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 8. Listopada r. b., dzień 12. Lutego 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 18. Maja 1826., zrana o godzinie 9. przed W. Assessorem Lockstedt w mieyscu, wyzna-

czone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać potrzeby.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnosiach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 9. Czerwca 1825.

Królewsko- Pruski Sad Ziemiański.

Subbaffatione = Patent. Patent subhastacyiny.

unter Mro. 182 belegene, ben Rauf= Juryzdykcya naszą, pod liczba 182 mann Benjamin Gefinerichen Gheleuten potożony do kupca Benjamina Gesaugehörige Speicher nebft ber bagu gen nera i żony, iego należący, który pofibrigen Retwiefe, welcher nach beriges dlug taxy sadownie sporzadzonev na richtlichen Tare auf 2902 Rthir: 3 fgr. Tal. 2902 sgr. 3 szel. 6 iest ocenio-6 pf. gewurdigt worden ift, foll auf den nym, ma bydz wraz z należąca do Antrag ber Glaubiger Edjulden halber niego laka nad Notecia, na Zadanie offentlich an ben Meiftbietenben verfauft: Wierzycieli z powodu dlugow, puwerben, und bie Bietunge=Termine find: blicznie naywięcey daigcemu sprze-

auf ben 10. December c.,

- ben 10. Februar f. J. und ber peremtorische Termin.

- ben 10. April f. J., 10. Lutego 1825. vor bem herrn Landgerichterath Dannen= peremtoryczny zas na dzień berg Morgens um 10 Uhr allhier an= 10. Kwietnia 1826, geseht. Befihfahigen Kaufern: werbem zrana o godzinie 9 przed Sędzią Ziebiese Termine mit ber nachricht befannt mianskim W. Dannenberg, w mieygemacht, bag in bem letten Termin bas seu wyznaczone zostały. Grundftud bem Meiftbietenden jugeichla= Zdolność kupienia maiących uwia gen, und auf die etwa nachher einfom= domiamy o terminach tych z nadmiemenben Gebote nicht weiter geachtettwer- nieniem, it w ostatnim nieruchoben foll, in fofern nicht gefetliche Grun= mose naywiecey daigcemu przybita be bies nothwendig machen.

vor bem letten Termine einem jeben trei, und bie etwar bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen:

rer Regiftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 2g. August 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Der: hierfelbft in ber Speicherftrafe: Szpiehlerz tutey w Bydgoszczy pod' dany, którym końcem termina licytacyine na dzień

10. Grudnia r. b.

zostanie, na późnieysze zaś podania Hebrigens fieht innerhalb 4 Wochen wzglad mianym nie bedzie, iezeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność Die Tare fann gut jeber Beit in unfeat doniesienia nam o niedokladnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly...

> Taxa każdego czasu: w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

> Bydgoszcz dn. 29. Sierpnia 1825. Król. Pruki Sad Ziemiańskie

### Erste Beilage zu Mro. 16. des Posener Intelligenz-Blatts.

an interest of stamps of a comment

Subhaftations Patent.

Auf den Antrag der Realgläubiger sollen die unter unserer Gerichtsbarkeit im Wongrowiecer Kreise belegenen, der Michalina von Radziminska, jeht deren Erben gehörigen Güter Grebruagora, Wapno, Podolin, Russec und Stolezyn, von denen nach der gerichtlichen Taxe

Grebenagoru,

auf 33,000 Athle. 1 fgr. 13 pf.;
Bapno,

auf 22,294 Rthlr. 14 fgr.  $5\frac{2}{3}$  pf.;

auf 20,981 Mthlr. 21 sir 2 pf.;

Rusicc,
auf 18,537 Rthir. 24 fgr. 4 pf.;
Stolezon,

auf 35,048 Rthle. 11 fgr. 4 pf.;

gewürdigt worden, bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Es find hierzu drei Bietungs-Termine, nehmlich auf

ben n. Märzhag lad de 1151

den 2. Juni,

von denen der festere peremtorisch ift, por dem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Jekel Morgens um 9 Uhr in dem hiefigen Gerichts=Locale anberaumt.

Besitzfähigen Raufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letzten Termine bie Patent Subhastacyiny.

Dobra Srehrnagora, Wapno, Podolin, Rusiec i Stolezyn pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim leżące, do pozostałości Michaliny Radziminskiey, a teraz sukcessorom teyże należące, z których

Srebrnagora,

na 33,000 Tal. 1 sgr. 13 fen.;

Wapno,

na 22,294 Tal. 14 sgr. 52 fen.;

Podolin,

na 20,981 Tal. 21 sgr. 2 fen.;

Rusiec,

na 18,537 Tal. 24 sgr. 4 fen.;

Stolezyn,

na 35,048 Tal. 11 śgr. 4 fen., sądownie oszacowane zostały, maią bydź na domaganie się hypotecznych wierzycieli drogą publicznéy licytacyi naywyzey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są trzy

termina licytacyine, to iest na

dzień 1 Marcz,

dzień 2. Czerwea,

dzień 2. Września 1826., z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Jekel zrańa o godzinie 9. w Sali Sądu tuteyszego. Powyższe termina podaią się do wiadomości nabywcom posiadać ie mogącym, z tem zawiadomieniem, że w ostatnim

Guter bem Meiftbietenben werden zuge= schlagen werden, in fofern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Die Tax-Instrumente können in unserer Registratur eingesehen werden, wobei es jedem Interessenten frei steht, seine etwanigen Einwendungen gegen die Taxe vor dem ersten Termine einzureichen.

Gnesen ben 1. September 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

terminie pluslicytantowi dobra te przysądzonemi zostaną, ieżeliby temu prawne nie przeszkodziły powody.

Jnstrumenta detaxacyine w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, gdzie się każdemu interessentowi pozwala podania przeciw tey taxie swych zarzutów przed pierwszym terminem.

Gniezno d. 1. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Ueber die Raufgelber des im Mogilner Kreise belegenen Guts Wolaczewuiewsta, ist am 17. October C. das Liquidations= Verfahren eroffnet worden.

Es werben baher alle biejenigen unbekannten Gläubiger, welche an das gedachte Gut irgend einen Real-Anspruch
zu haben vermeinen, vorgeladen, a dato
binnen 3 Monaten, spätestens in dem
auf den 15. März 1826. Vormittags
um 9 Uhr vor dem Deputirten Affessor
v. zur Mühlen anderaumten Termine zu
erscheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und nachzuweisen, widrigen- und
ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen,
daß sie mit ihren Ansprüchen an das
Sint präcludirt und ihnen damit ein
ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den
Räufer desselben als gegen die Gläubiger,

Zapozew Edyktalny.

Względem summy szacunkowéy wsi Woliczewuiewskiey w Powiecie Mogilinskim położonéy został na dniu 17. Października process likwidacyiny otworzonym, wzywaią się tedy wszyscy nieznani wierzyciele, którzy do wspomnionéy wsi iakiekolwiek mniemaią mieć realne pretensye, ażeby się wprzeciągu 3 miesięcy a naypóźniey w terminie dnia 15. Marca 1826. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Ur. v. zur Mühlen w Sali posiedzeń naszych odbyć się maiącym stawili, pretensye swe podali i takowe udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z pretensyami swemi do rzeczoney wsi prekludowanemi zostaną i wieczne im milczenie w téy mierze, tak w zględem nabywcy oneyże iakoli względem wierzycieli, między których summa szacunkowa

unter welche bas Kaufgelb vertheilt wirb, auferlegt werden foll.

Gnesen den 17. October 1825. Ronigl. Preuß. Land=Gericht.

podzieloną zostanie, nakazanem bedzie.

Gniezno d. 17. Paździer. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Subhastations=Patent.

Das unter unserm Gerichtsbezirke im Ostrzeszower Kreise in der Stadt Kempen unter Nro. 194 belegene, dem Gottlieb Rumpel zugehörige Grundstück, besteshend aus einem Wohnhause nebst Stallung, Garten, Acker und Wiese, welziches nach der gerichtlichen Tape auf 2325 Athle. gewürdiget worden ist, soll Schulden halber im Wege der Subhasstation öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden Wir haben zu diesem Behuse die Vietungs-Termine auf

ben 5. Dezember c., ben 6. Februar f. I., und

ben 6. April k. I., von welchen der letztere peremtorisch ift, Wormittags um 9 Uhr vor dem Depustirten Herrn Landgerichtsrath Voretins in unserem Gerichts = Locale allhier anderanmt, und fordern besitzschige Kauffussige auf, sich in diesen Terminen einzussinden und ihre Gebote abzugeben.

Rrotoschin ben 1. September 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Obwodzie naszym, Powiecie Ostrzeszowskim mieście Kempnie pod Nr. 194 położona, do Bogumiła Rumpel należąca, a składaiąca się z domostwa wraz z staynią, ogrodem, rolą i łąką, która podług sądowey taxy na talar. 2325 ocenioną została z powodu długów w drodze Subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem ter-

mina licytacyine

na dzień 5. Grudnia r. b. na dzień 6. Lutego 1825, na dzień 6. Kwietnia 1825,

który ostatni iest zawity, o godzinie gtey zrana przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminach tych stawili i licyta swe podali.

Krotoszyn d. 1. Września 1825. Król Pr. Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschinschen Kreise im Dorfe Kromolice unter Nro. 19 belegene, bem Casimir Jozesiak zugehörige Erbstelle nebst Zubehör, welche nach ber gerichtlichen Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod jurysdykcyą naszą, we wsi Kromolicach w Powiecie Kroto zyńskim pod Nr. 19 położone, do Kaźmierza Józefiaka należące, wraz z przyległościami, Tare auf 236 Athle. gewurdigt werben ktore podlug taxy sadownie sporzaift, foll auf ben Untrag ber Glanbiger Schulden halber offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werden, und ber per= emtorifche Dietungs = Termin ift auf ben 3ten April 1826 por bem Beren Landgerichterath Rognette Morgens um 9 Uhr allhier angesett, was besitgfabi= gen Raufern hierdurch befannt gemacht wird.

Krotofdin den 12. Dezember 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. dzonév na Tal. 236 lest ocenione. na żądanie wierzycieli z powodu dlu. gów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 3. Kwietn a 1826. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sedzia Roquette tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym to terminie zdolność kupienia maiących ninieyszém uwiadomiamy.

Krotoszyn d 12. Grudnia 1825. Król. Prusk. Sad Ziemiański.

#### Subhaffations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Dorfe Rromolice unter Mro. 27 belegene, bem Bachwin zugehörige Grundftud, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 704 Mthlr. gewurdigt worden ift, foll Schulden halber offentlich an den Meift= bietenden verkauft werden, und ber Die= tunge = Termin ift auf ben 26. April 1826 bor bem Serri Landgerichterath Hoppe Morgens um 9 Uhr allhier angefett. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin bierdurch befannt gemacht.

Die Tare fann in unferer Registratur eingesehen werben.

Rrotoschin ben 22. December 1825. Koniglich Preug. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyanasza, we wsi Kromolicach w Powiecie Krotoszynskim pod Nro. 27 polożona, do St. Zachwina należąca, podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 704 oceniona, na žądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 26 tego Kwietnia 1826. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Hoeppe w mieyscu wyznaczonym został, o którym terminie zdolność kupienia maiących uwiadomiamy. Taxa w Rgistraturze naszey przeyrzana bydź może.

Krotoszyn d. 22. Grudnia 1825. Królews. Pruski Sąd Ziemiański. Subbaffations Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Dorfe Kromolice unter Nro. 26 und 39 belegenen, den Johann Weiß und dem George Franz zugehörigen Wirthschaften, von denen die eine nach der gerichtlichen Tare resp. 673 Athle. und die andere auf 709 Athle. 19 sgr. gewürdigt worden ist, sollen Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs-Termin für beide ist auf den 1 1 ten Mai 1 8 2 6. vor dem Herrn Landgerichtsrath Voretius Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befigfahigen Raufern wird diefer Termin hierdurch bekannt, gemacht. Die Tare kann in unserer Registratur einge-

feben werben.

Krotofdin ben 23. Januar 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwa pod Juryzdykcya nasza, we wsi Kromolicach w Powiecie Krotoszynskim pod No. 26. i 39. polożone, do Jana Weiss i Jerzego Franz należące, z których podług taxy sądownie sporządzoney iedno na Tal. 637, a drugie na 709 Talar. 19 sgr. iest ocenione, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, termin peremtoryczny na dzień II. Maia 1826. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Sędzia Boretius tu w mieyscu wyznaczonym 70stal, o którym to terminie zdolność kupienia maiących uwiadomiamy, a taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 23. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastatione-Patente, soll die zu Politig Meseriter Kreises liegende, den Dodrimontschen Eheleuten gehörige und auf 2500 Mthlr. abgeschätzte Krugnahrung, in den dazu auf

ben 16. December c.,

den 15. Februar

den 20. April

den 20. April

bier an ber Gerichts , Stelle angesetzten Terminen, wovon ber letzte peremtorisch

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego będzie gościniec w wsi Policku Powiecie Międzyrzeckim na Poznańskim Trakcie leżący małżonkom Dodrimontom należący i na na Talarów 2500 oceniony, w terminach na

dzień 16. Grudnia r. b. dzień 15. Lutego dzień 20. Kwietn. } 1826,

tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń sądu wyznaczonych, z których ostatni zawity iest publicznie naywięceydaiącemu sprzedany. Ocho-

-ift, dffentlich an ben Meifibietenben ver= fauft werben, wozu wir Kauflustige und Befitfabige einladen.

Meferit ben 29. August 1825.

string days is southing

Ronigl. Preuf. Landgericht.

tę kupienia maiących i posiadania zdolnych wzywamy na termina powyższe ninieyszem.

Międzyrzecz d. 29. Sierpn. 1825. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Datent.

Das im Dorfe Meubofen bei Filebne im Carnifauer Rreife sub No. 33. bes legene, jur Erdmann Bolterichen Dad= lagmaffe geborige Sollandereis Grunds ftud nebft Bubehor, melches nach ber gerichtlichen Tare auf 2194 Reblr. 16 ggr. gewurdige worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben theilungshalber offenelich an ben Deifibietenben bers Pauft merben, und die Bietungsters mine sind auf

ben 12ten December 1825. ben 14ten Februar 1826. und ber peremtorische Termin auf ben 16ten April 1826.

bor bem Landgerichts-Raibe Wegener, Morgens um o Uhr, allhier angesett. Besighabigen Raufern werden biefe Termine mit ber Machricht bekannt ges macht, daß bas Grundftud bem Melft= bietenben jugeschlagen werden foll, in fo fern nicht gefetliche Grunde eine Aluenahme nothwendig machen. Die Lore kann gu jeder Beit in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Schneidemubl ben 22. August 1825. Roniglich Preug, Landgericht. nethrickings reduction water-slot a Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w wsi Nowychdworach pod Wieleniem w Powiecie Czarkowskim pod Nr. 33. położone, do spadku niegdy Erdmana Wolter należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 2194 Tal. 16 dgr. iest ocenione, na žądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Którym końcem termina licytacyine na mag mina

dzień 12. Grudnia 1825, dzień 14. Lutego 1826, termin zaś peremtoryczny na dzień 16 Kwietnia 1826, zrana o godzinie gtey przed Sądu Zie-

mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmie. nieniem, iż nieruchomość naywięwięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne temu nie zaydą przeda przeszkody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

miańskiego Konsyliarza Wegner w

w Pile dnia 22. Sierpnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bum offentlichen Berfauf ber bem Mullermeifter Martin Trangott Soch ge= borigen, bor bem Reiffner Thore unter Dro. 16 belegenen, auf 195 Rithlr. 12 fgr. 6 pf. gewürdigten Bodwindmuble haben wir, da fich in bem am 25. Au= guft a. pr. angeftandenen Termine fein Raufluftiger gemeldet, einen neuen Bie= tungstermin im Wege ber nothwendigen Subhaftation auf ben 3ten April c. Rachmittage um 3 Uhr in unserem Ge= schäfts = Locale anberaumt, zu welchem Befittabige und Raufluftige mit bem Be= merten eingeladen werden, bag ber Meistbietende bes Zuschlags gewärtig fein tann, in fofern nicht gefetzliche Sin= berniffe eine Ausnahme gulaffen.

Die Tare fann ju jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen

werben.

Liffa ben 24. Januar 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Dublifanbum.

Im Auftrage bes Königlichen Lands-Gerichts zu Posen, vom 7. März c. a. Mro. 6512, haben wir zum öffentlichen nothwendigen Verfauf der dem Johann Piehl gehörigen, in der Ezwoner Hollenderei, unter Mro. 4 und 9 gelegenen, beiden Ackerwirthschaften, von denen die erstere auf 600 Athlr., die letztere aber auf 646 Athlr. gerichtlich abgesschäft worden ist, einen anderweiten Termin auf den 1. März 1826. früh

Obwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży wiatraka tu przed brama Rydzyńską pod No. 16 sytuowanego, do Marcina Traugotta Hoch młynarza należącego, na 195 Tal. 12 srbrgr. 6 fen. otaxowanego, wyznaczyliśmy, gdy się w terminie na dniu 25. Sierpnia r. z. wyznaczonym żaden kupiec nie zgłosił, nowy licytacyjny termin w drodze konieczney subhastacyi na dzień 3. K wietnia r.b. o godzinie 3ciey popołudniu w lokalu urzędowania naszego, na który się ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem wzywa, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Leszno d. 24. Stycznia 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 7. Marca r. b. Nr. 6512 wyznaczyliśmy do publiczney konieczney sprzedaży dwóch gospodarstw rolniczych Janowi Pichlowi należących, w holędrach Czmońskich pod No. 4 i 9 położonych, z których pierwsze na 600 Tal. a ostatnie na 646 Tal. sądownie ocenionem iest, po-

um 9 Uhr an unserer gewöhnlichen Gerichts-Selle anberaumt, und laden dazu Rauflustige, welche in termino eine baare Caution von 100 Athlie. zu deponiren haben, hierdurch mit der Bedeutung vor, daß auf jede der subhasia gestellten Ackerwirthschaften quast. besonders geboten werden kann, und der Zuschlag ersolgen soll, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme gestatten.

Schrimm den 15. November 1825.

and it was the wind the constant

adologie do partidola manación a

wtórny termin na dzień 1. Marca 1826 o godzinie 9tey w lokalu naszym, ochotę kupienia maiących, mogących w terminie Tal. 100 kaucyi gotowizną złożyć z tém nadmienieniem zapozywamy, iż z sprzedać się maiących gospodarstw na każde z osobna można będzie licytować, i przybicie ieżeli nic z prawa na zawadzie nie będzie, nastąpi.

Szrem d. 15. Listop. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu-

tra from encount could only arrived

her nerr the militarian day

Bekannemachung.

Der Muhlenbesitzer Franz Gladisch in ber Betscher Deide = Muhle beabsichtigt auf seinem eigenthunlichen Grunde eine neue Bochwindnühle zu bauen.

In Gemäßheit der Vorschrift des Allgemeinen Landrechts Theil I. Tit. XV. S. 229. und 242. und des Schicks vom 28sten October 1810. wird das resp. Publicum hiervon in Kenntniß gesetzt, um die etwanige Wiederspruchsrechte, binnen einer präckusvischen Frist von 8. Wochen hierselbst zur nähern Erdrtezung anzuzeigen.

Meserit ben 20. Februar 1826. Königliches Landrathe umt.

# OBWIESZCZENIE.

Franciszek Gladysz właściciel młyna borowego pod Pszczewem ma intencyą, budować wiatrak na gruncie własnym.

Podając to podług przepisu prawa powszechnego Cz. I. Tit. XV. §. 129 i 242 tudzież edyktu d. 28. Paźdz. 1810 roku do publiczney wiadomości, wzywam resp. Interessentów, ażeby prawa protestacyjne naydaley w przeciągu óśmiu tygodni do dalszego podali roztrząśnienia.

Międzyrzecz d. 20. Lutego 1826. Król. Urząd Radzczo-Ziemiański.

envision and good value, win televis

the mile than the parties of the billion with the water

ners and management of professional parties of the profession of

Bekanntmachung.

Daß ber judische Schneider Pineus Schalamach aus Samter für das verzübte Berbrechen des Meineides in Gesmäßheit zweier conformen Urtels der Königl. Landgerichte von hier und zu Krotoschin während einer Stunde schimpfsliche Ausstellung am Schandpfahl auf dem hiesigen Markte erlitten hat und zu einer einjährigen Festungssfrafe, auch zur Zahlung einer Geldbuße von 56 Athler und in Tragung der Untersuchungskosten verurtheilt worden, dies wird hiermit dem Publico zur Nachricht bekannt gesmacht.

Posen ben 10. Februar 1826. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Hedwige geborne Cegielska verehelichte Nachtwächter Wojewobka von hier wegen unbefugten Kurirens und Betruges durch Angeben vom bofen Geiste besessen zu seyn, zu einer achtmonatlichen Zuchthausstrafe und einftundiger öffentlichen Ausstellung verurtheilt und mit dieser Strafe belegt ist.

Posen den 16. Februar 1826. Konigliches Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Das hierselbst unter ber Hypotheken= Nummar I (Servis-Nro. 61) in ber

#### Obwieszczenie.

Uwiadomiamy Publiczność ninieyszem, iako Starozakonny Pincus Szalamach krawiec z Szamotuł, za krzywoprzysięstwo stósownie do iednozgodnych wyroków Król. Sądów Ziemiańskich tuteyszego i w Krotoszynie zapadłych, przez godzinę chaniebnie przy pręgierzu tu na rynku wystawionym, i na iednoroczną karę w fortecy, na zapłacenie Tal. 56 i na koszta poszukiwania indagacyi wskazanym został.

Poznań d. 10. Lutego 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie.

Obznaymuie się ninieyszem Publiczności, iż Jadwiga z Cegielskich zamężna za nocnym stróżem Wojewodką tu z Poznania, za nieprawne leczenie i oszukaństwo przez udawanie, iż złego ducha ma w sobie, na ośmiomiesięczną karę więzienia i iednogodzinne publiczne wystawienie, wskazaną została.

Poznań d. 16. Lutego 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie.

Domostwo drewniane wraz z podworzem pod Nr. hypotecznym I Kominer Boistabt belegene, ben Abal- (numerem serwisowym 6) na Kobert Roxlowsfiichen Erben gehörige bol= gerne Wohnhaus nebft hofraum, welches gerichtlich auf 190 Athle. 18 fgr. 2 pf. gefchatt ift, foll Behufs ber Thei= lung in bem por dem Deputirten Juftig= Rath Pratich auf ben 20. April c. Bormittags um to Uhr in unferem Gerichts-Lofale anffebenden peremtorischen Termin offentlich an ben Deiftbietenben verkauft werden, wozu besitfabige Raufluftige eingeladen werden.

Die Tare fann in unferer Registratur wahrend ber Diensiffunden eingesehen werben.

Arotofdin ben 7. Januar 1826. Kurftlich Thurn= und Taxissches-

Rurftenthums = Gericht.

źminskim tu w przedmieściu położone. do Sukcessorów niegdy Woyciecha Kozłowskiego należące, na 100 tal. 18 sgr. 2 fen. oszacowane, w terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią Pratsch na dzień 20. Kwietnia r. b. o godzinie 10. w lokalu naszym sądowym wyznaczonym, końcem podziału naywiecey daiacemu pu licznie sprzedane bydź ma, na który to termin zdolny do posiadania chęć kupna maiący ninieyszem się zapozywaia.

Taxa w Registraturze naszey podczas godzin urzędowania przeyrzana bydź może.

Krotoszyn d. 7. Stycznia 1826. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Xiestwa.

#### Befanntmachung.

Das einige biefigenn Ginfaffen und mehreren Burgern in Stadt Wiffet, ju Dedung ihrer Binerefte pro 1825 abgepfandete Superinventarium und Mobis liar, bestehend in Fohlen, Ruben, Jungvieh, Schaafen, Schweinen, Federvich, Meubel, Sausgerath und etwas Getreide, wird im Termin ben gten Marg c. fruh um 8 Uhr auf bem biefigen Umte = hofe burch einen Deputirten bes Ronigl. Friedensgerichts Lobsens, bffentlich verkauft werden, wozu Raufer einladet

Bialoslime ben 14. Februar 1826.

Ronigl. Domainen = Umt.

Bekanntmadung.

Der Berfauf ber zum Rachlaffe bes Pufifowianers Cafimir Glodet gehörigen Mobilien, foll auf ben Untrag ber Erb= intereffenten ausgesett bleiben, mas me= gen ber auf ben 9. Marg c. in loco Obwiesczenie.

Sprzedaż ruchomości do spadku po niegdyKaźimierzuGłódka należących, na wniosek Interessentów zawieszona bydź ma, który to termin peremtoryczny na dzień 9. Marca r. b. na raumte Termin hiermit aufgehoben wird.

Krotofchin ben 18. Februar 1826. Der Fürftenthums = Gerichts = Secretair St. Blanquart.

Pufffowie Balamqeet bei Abelnau anbe- Pustkowiu Balamqcek pod Odolanowem wyznaczony ninieyszem się znosi.

> Krotoszyn d. 18. Lutego 1826. Sekretarz Sadu Xiestwa. St. Blanquart.

Um 27ten Februar c. Bormit= tage um II Uhr, foll auf hoberen Be= fehl, ein zum Ravallerie = Dienft nicht geeignetes, fonft gutes und besonbers jum Bieben fehr taugbares Pferb, auf dem hofe bes Rafernenftalles bes 6ken Ulanen-Regiments hierfelbst offentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Zahlung in flingend Preuf. Courant verkauft werden, wozu Raufluftige hier= burch eingelaben werben.

Pofen den 17. Februar 1826. Der inter. Regimente : Kommanbeur v. Gzerbahelly, Dberft = Lieutenant.

Na dniu 27. Lutego r. b. z rana o godzinie 11tey będzie, na rozkaz wyższy koń do służby ka walleryi niezdatny, lecz do ciągnienin w wozie bardzo pożyteczny, na podworzu stayni kossarney 6go Regimentu Ułanów w mieyscu, publicznie naywięcey daiącemu, za gotowa zaraz w pruskim brzmiącym kurancie zapłatą sprzedany, na co ochotników kupna zapozywa się.

Poznań d. 17. Lutego 1826. Jnter. Kommendant Regimentowy. v. Szerdahelly, Półkownik.

U J. A. Munka wyszło z druku:

O Wyższym chowie owiec.

W niemieckim ięzyku przez Hr. Russina napisane, na polski przełożone i przypiskami obiasnione przez Jgnacego Szanieckiego.

Z rycinami Cena Zł. 3.

Den geehrfen Mitgliedern unferer Reffource, fo wie ben Theilnehmern an ben Ballen berfelben, zeigen wir biermit ergebenft an, bas Mittwoch als ben Iften Mary b. J. Abende 7 Uhr ein Kinderball fatt finden wird.

Die Direttion ber Freimaurer = Reffource.

In meinem Saufe am Markte Dro. 44 ift bom iften April an, ber gange erfte Stock zu vermiethen. K. W. Grat.

Die ben 14ten biefes in Frankfurth a. D. vollzogene Verlobung meines Sohnes Mayer mit der Demoif. Mariane Michaelis in Hirschberg, beehre ich mich meinen Freunden und Verwandten hiermit ergebenst anzuzeigen.

Pofen den 24. Februar 1826.

Wittwe Falk, geborne Lafch.

Alls Werkobte empfehlen sich

Mayer Falk. Mariane Michaelis.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maag und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch den                                                                                         |                    | Freitag den<br>17. Februar           |                                                                           | Montag den<br>20. Februar                     |                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.pf.                                                                                    | bis<br>Niv.fgv.pf. | von                                  | bis<br>Mit.fgr.pf.                                                        | von<br>der. sar. vs.                          | bis<br>detr.fgr.pf.        |
| Reihen der Scheffel | 26 4<br>- 16 4<br>- 15 -<br>- 17 6<br>- 20 -<br>- 10 -<br>- 10 -<br>20 -<br>20 -<br>2 25 -<br>1 12 6 | 3                  | - 15 -<br>- 10 -<br>- 15 -<br>- 20 - | - 17 6<br>- 16 -<br>- 11 -<br>- 17 6<br>- 21 4<br>- 11 4<br>- 22 6<br>3 - | - 15 -<br>- 10 -<br>- 16 4<br>- 20 -<br>- 7 - | - 17 6<br>- 16 -<br>- 11 - |